## Nº 265.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 4. Rovember 1828.

Angekommene Fremde bom 1. Movember 1828.

Hr. Graf Czapski aus Breslau, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Pachter Arzyzanski aus Zydowo, Hr. Pachter Moraezewski aus Zielątkowo, Fr. Erbfrau v. Tomicka aus Budziszewo, I. in No. 168 Wasserskraße.

Bom 2. November.

Hr. Landgerichte-Nath v. Topoleki aus Schneidemuhl, Hr. Gutebesitzer von Bojanoweki aus Murki, Hr. Gutebesitzer v. Nadoneki aus Vieganowo, l. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebesitzer v. Pągoweki aus Nogowo, Hr. Gutebesitzer Zaboroweki aus Jelowies, Fr. v. Kornatoweka aus Schrim, l. in No. 391 Gersberstraße.

Subhaftations = Datent.

Im Wege der freiwilligen Subhaffation foll das den Erben der Michael und Ugnete Pietroszewöfischen Cheleute gehörige, zu Neu-Debno bei Steszewo unter No. 4. belegene, gerichtlich auf 296 Athl. 20 fgr. abgeschätzte Bauer-Gut meistbietend verkauft werden. Der Vietungs-Termin sieht auf den 17. Dedem ber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendario Jeises in unsern Instruktions-Jimmer an.

Kauf- und Bestisschige werden vorge- miańskiego Jeisek w izdie instrukcyiladen, in diesem Termine personlich oder néy Sądu naszego wyznaczony został, durch einen gesessich zuläßigen Bevoll- Ochotę kupna i do posiadania zdolmachtigten zu erscheinen, ihre Gebote nych wzywamy, aby się na terminie abzugeben, und zu gewärtigen, daß der tem osobiście lub przed prawnie do-

Patent Subhastacyiny.

Drogą Subhastacyi dobrowolnéy gospodarstwo do sukcessorów po Michale i Agniszce Pietroszewskich małżonków należące, pod liczbą 4. w Nowym Dębnie pod Stęszewem położone, sądownie na 296 tzl. 20 śgr. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Termin licytacyi na dzień 17. Grudnia r. b przed południem o godzinie 10. przed Południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu-Ziemiańskiego Jeisek w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdołnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przed prawnie do-

Zuschlag an den Meistbickenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Tare und Besbingungen können in der Registratur eins gesehen werden.

Pofen den 15. Ceptember 1828. Konigl. Preug. Landgericht.

zwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, po czém naywięcej daiący, ieżeli prawna iakowaniezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Jum diffentlichen Verkauf des im Wongrowiecer Kreise belegenen Guts Ustasse wo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 22544 Athlr. 4 sgr. 5 pf. abgeschätzt ist, haben wir die Vietungstermine auf

ben 28. Juli b. J., ben 27. Oftober b. J., ben 24. Januar 1829,

Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichts 2 Referendarins v. Kurnatos wößt hiefelbst anberaumt, wozu besitz und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben. Die Tare kann jeder Zeit in unserer Registratur einsgesehen werden.

Acichzeitig laden wir die dem Wohnsorte nach unbekannte Erben der Anna versehel. gewesenen v. Anbinska als Realglaus biger vor, um in den Terminen zu erscheisen, widrigenfalls nicht nur dem Weistsbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufsschillings die Löschung der sämmtlich einsgetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohs

Patent Subhastacyiny.

Celem publicznego sprzedania wsi Ustaszewa z przynależytościami, w Powiecie Wągrowieckim położoney, która według taxy sądownie zdziałaney na 22541 tal. 4 śgr. 5 fen. iest oszacowaną wyznaczyliśmy termina do licytacyi na

dzień 28. Lipca r. b., dzień 27. Października, dzień 24. Stycznia 1829,

zrana o godzinie 9. przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem tu w mieyscu, na który się posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców ninieyszem zapozywa, końcem podania pluslicytów. Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych Sukcessorów Anny byłéy zamężnéy Rybinskiey iako realnych Wierzycieli, aby się w tych terminach stawili, gdyż wrazie przeciwnym nietylkoże przyderzenie na rzecz

ne daß es zu diesem Zwecke der Produks pluslicytanta nastąpi, ale nawet tion des Instruments bedarf, versügt po sądowem złożeniu summy szawerden wird.

cunkowéy wymazanie wszystkich

Gnefen ben 3. Marg 1828.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

under of the Greenia sees.

pluslicytanta nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, to iest: ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Instrumentów rozporządzoném zostanie.

Gniezno d. 3. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorlabung.

Der Mathias v. Sfrzypinefi ift mit= telft gerichtlicher Schuld-Verschreibung bom 21. Juli 1806 ben minorennen b. Dtodischen Geschwistern 3604 Rthl. 20 fgr. schuldig geworden, welche nebst 5 pro Cent Binfen im Sypothefenbuche bes ihm gehörigen, fruber im Penfernschen, jest im Brefchner Rreife belegenen Gu= tes Bernift fur bie gedachten Minoren= nen eingetragen fteben, woruber benfel= ben am 3. September 1806 ein Sypo= theken=Recognitione=Schein ertheilt wor= ben ift. Diefer Sypothefenschein nebft ber gedachten Schuldverschreibung find verloren gegangen. Auf den Untrag ber gebachten Severin v. Otodischen Ge-Schwister werden baher bie Befiger ber gebachten Documente, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft baran Un= fpruche zu haben vermeint, hierdurch of= fentlich aufgefordert, folche in bem auf ben 13. December c. Bormittageum g Uhr vor dem herrn Referendarius v. Rurnatowell in ungerm Gerichtszimmer anberaumten Termine anzuzeigen und gu

Zapozew Edyktalny,

Niegdy W. Maci Skrzypinski został przez obligacyą z dnia 21. Lipca 1806 r. nieletnim rodzeństwu Seweryna Otockiego 3604 Talar. 20 śgr. bydź winien, które wraz z prowizyami w księdze hypoteczney własney wsi iego Zerniki w Powiecie Pyzdrskim teraz Wrzesinskim położoney, dla wspomnionych nieletnich są zahipotekowane, na które tymże hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie na dniu 3. Września 1806 roku danem zostało. Toż hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie zagubionem iest.

Na domaganie się wspomnionego rodzeństwa niegdy Seweryna Otockiego, wzywa się więc ninieyszem posiadających rzeczone dokumenta, ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub ktokolwiek by do nich iakowe mniemał mieć pretensye, aby takowe w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Refer. Kurnatowskim w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, posiedzeń naszych wyznaczonym, po-

unter Auferlegung eines ewigen Gfill- Ze przy nakazaniu im wiecznego mil. fchweigens mit Diefen Anspruchen pra= cludirt, Die fraglichen Documente amortiffet, und in beren Stelle auf ben Ilutrag ber gebachten b. Dtodifchen Ge= fchwifter, neue Dofumente werden ertheilt

Gnefen ben 11. August 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent. Die unter unferer Gerichtsbarfeit in Dfirzeszower Kreise, in Jawor unter Do. 11 belegene, bem George Bittet gugeborige Rahrung, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 191 Rthl. 15 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Uln= trag ber Glaubiger Schulbenhalber of= fentlich au ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorische Bietungs= Termin ift auf ben 30. December 1828 vor bem Dber-Landes-Gerichte-Affessor Rotel Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Befig= und gablungsfähigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, baf es einem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Wochen vor bemfelben, und bie etwa bei Aufnahme ber Laxe vorgefallenen Mangel anguzei=

gen.

Rrotofchin ben 8. September 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

De la striff an autour de l'éche

bescheinigen, ober zu gewärfigen, daß sie dali i udowodnili lub spodziewali sie besweinigen, ober zu gewartigen, oud für auch eine notentries opeienement czenia z temiż pretensyami prekludowanemi a w mowie będące dokumenta umorzonemi beda; w mieyscu któ. rych na domagania wspomnionego rodzeństwa Otockich nowe dokumenta udzielone im zostana.

> Gniezno d. 11. Sierpnia 1818. Królew. Pruski Sad Ziemiański

> > Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Jaworze powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 11. położona, do Jerzego Wittek nale. żąca, która według taxy sądowey na 191. Tal. 15. sgr. ocenioną zostala, na żądanie wierzycieli z powodu dlugów públicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin llcytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Grudnia 1828. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Noetel Assesorem Sadu Ziemiań. skiego głównego wyznaczonym tu w mieyscu został. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządze. niu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Września 1828. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Chietal = Citation.

Nachdem über bas sammtliche nach= gelaffene Bermogen bes verftorbenen Sphraim Wenke gu Kempen auf den Un= trag ber Erben burch die Berfugung bom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquida= tione-Prozef eröffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemein= ichuldners hierdurch bffentlich aufgefor= bert, indemauf den 7. Januar 1829 Bormittags um g Uhr vor bem Deputir= ten Landgerichts = Referendarins heren Scholz angesetzten peremtorijchen Termin, entweder in Perfon ober burch ge= fetilich zuläßige Bevollmächtigte gu er= icheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffanblich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige zum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag die im Termine ausbleibenden und anch bis zu erfolgender Inrotulation der Alften ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzuneh= men verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Befanntschaft fehlt,

1) ben herrn Jufitz-Commiffionerath

Pilasti,

Zapozew Edyktalny.

Gdy mad wszelkim pozostałym maiatkiem zmarlego niegdy Efic ma Wenke w Kempnie na żądanie sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisievszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym zostal: przeto wzywa się ninieyszém niewiadomych dłużnika głównego wierzycieli, aby w terminie zawitym dnia 7. Stycznia 1829 o godzinie 9. zrana przed deputowanym Referendaryuszem Ur. Scholtz wyznaczo. nym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papier ry i inne dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do protokulu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci i aż do inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłasza. iąci się, wszelkie swebyć maiące prawa utracą i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zestaną. reszcie wierzycielom w osobistym stawianiu się przeszkody doznaiącym lub tu w mieyscu znaiomości niemaiącym, kommissarzy sprawiedliwości iako to:

1) Ur. Pilaskiego radzce kommissyi sprawiedliwości.

2) U. Pigłosiewicza także radzcę kommissyi sprawiedliwości,

- 2) ben herrn Juftig-Commiffions-Rath Diglosiewicz,
- 3) ben herrn Candgerichte-Rath und Sufrig-Commiffarius Brachvogel,
- 4) ben herrn Landgerichte-Rath und Juftig-Commiffarius Springer,
- 5) ben herrn Juftig = Commiffarius Danten,

als Bevollmächtigte in Vorschlag, von benen fie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu verschen haben werden.

Rrotofchin den 28. Anguft 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

 Ur. Brachvogel Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości.

 Ur. Springer także Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości,

5) Ur. Panten kommissarza sprawiedliwości iako pełnomocników przedstawiamy, z których iednego lub drugiego sobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 28. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Rebbner Kreise belegene, dem ehemal. Polnischen Brigade. General v. Uminösti zugehörige absiche Gut Smolice, nebst den
dazu gehörigen Vorwerken Smolec und
Zbiesawp, welches nach der gerichtlichen Tare im Jahre 1820 auf 85877 Rihlr.
17 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist,
soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die BietungsTermine sind auf

den 12. November c., den 11. Februar 1829, und der peremtorische

ben 13. Mai 1829 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Voldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das GrundPatent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Smolice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Krobskim położone, JW. Uminskiemu byłemu Polskiemu Jenerałowi Brygady należące, wraz z przyległemi folwarkami Smolec i Zdiętawy, które podług taxy w roku 1820 sądownie sporządzonéy na tal. 85877 śgr. 17 fen. 10 są ocenione, nażądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźmaią, którym końcem terminalicytacyjne

na dzień 12. Listopada r. b. na dzień 11. Lutego 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werben soll, infofern nicht gesetzliche Sinberniffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeden prei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare kann gu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Franftadt den 16. Juni 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastatione=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise, unter No. 233 belegene, zur Tribunals-Richter v. Miz Iewstischen erbschaftlichen Liquidationsz Masse gehörige Allobial-Rittergüter-Herrschaft Kucewo incl. Deserte Lubien, u. die Dörser Dobrogoseice No. 42. und Krezoly No. 128., welche nach der gezichtlichen Taxe auf 63,086 Athl. 14 fgr. 6 ps. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Curatoris Massae öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 7. November c. ben 7. Februar k. J. und ber peremtorische Termin auf ben 7. Mai k. J., vor bem herrn Landgerichts-Rath

vor bem herrn Landgerichte-Rath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Patent Subhastacyiny.

Allodyaine Dobra pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowraciawskim pod No. 233 położone, do massy sukcessyino likwidacyinéy Ur. Milewskiego Sędziego Trybunału należące Rucewo, z Dezertą Lubien i wsi Dobrogoscice No. 42. i Kręzoly No. 128., które podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 63.086 śgr. 14 szel. 10 są ocenione, na żądanie kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyjne

na dzień 7. Listopada r. b. na dzień 7. Lutego a. f. termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Maia a. f.

zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wy-

A Service of the service of the service of the service of

THE COUNTY OF THE PARTY OF THE The Market of the services of the profession of the profession of the services of the services

the fight of the first of the f

Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in bem letzten Termine bie Guter bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetliche Grinde bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Bromberg ben 26. Juni 1828.

Andrews Transfer and Joseph Albert

men the state of the state of

and the daily and Committees percental years

are a residue to a rest of a first

Ronigl. Preug. Landgericht.

Besigfähigen Raufern werben biefe znaczone zostaly. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zas podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody. W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 26. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The second of the second of the second of

the first and the state of the first of the

e sages una similar amena e vidan

### Beilage zu Mro. 265. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtbarkeit hierzielbst auf der Eujawer Borstadt unter Mro. 264. belegene, dem Maurergefellen Johann Wilhelm Deutsch zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 101 Athte. 15 sar. 3½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Giäubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 16. December c. vor dem herrn Landgerichts-Rath Danznenberg Morgens um 9 Uhr allhier ausgeseist.

Weifisfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demfelben das Grundstück dem Meistbietenden zuschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufhahme ber Taxe borges fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 25. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostałące w mieście tuteyszem pod No. 264 na przedmieściu Kujawskim położone, do Mularczyka Jana Wilhelma Deutsch należące, wrazz przyległościami, które podług taxy sądownie sporząd/onéy na tal. 101 śgr. 15 szel. 3½ iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu szprzedane bydźma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Sądu Ziem. wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać po-

wody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iekieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 25. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Nach bem bier affigirten Subhafta= tions = Vatente foll bas hierfelbst in ber Braber Borffadt unter ber Dr. 293. be= legene, ber Wittwe Genfert gehorige und auf 585 Mthlr. 13 far. 6 pf. abgeschätte Wohnhaus nebft Garten, im Wege ber Erefution an den Meifibietenben offent= lich verfauft werden, wozu ein Lizitatione= Termin im hiefigen Gerichts = Lofale auf ben 20. December c. Bormittags um 9 Uhr anfteht. Allen Raufluftigen und Befitfabigen wird Diefes hiermit deffentlich bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen taglich in unserer Registratur nach= gefeben werben.

Da auch die Supothet von bem gebachten Grundflucke noch nicht regulirt ift, fo werden auf Grund ber Berord= nung bom 16. Juni 1820 hierburch alle un= befannte Real-Pratendenten aufgefordert, przeto stosownie do ustawy z dnia ibre etwanigen Realanspruche an bas Grundsfirt in bem angesetzen Termine Ze wszyscy nieznaiomi wierzyciele angumeloen, widrigenfalls fie bamit mer= realni, aby się z pretensyami swemi ben praffudirt und ihnen beshalb ein ewi= do gruntu tego mianemi, w terminie ges Stillschweigen wird auferlegt werden. wyznaczonym zgłosili, inaczey zo-

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo z ogrodem, tu na przedmieściu Brojeckim pod No. 293 położone, wdowie Gensert naležące i na tal. 585 śgr. 13 fen. 6 ocenione, w drodze Exekucyinaywięcey daiącemu publicznie przedanem hydź ma.

Termin licytacyiny peremtoryczny do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 20. Grudniar. b. zrana o godzinie g. w Sądzie tuteyszym o czem ochotę kupienia i posiadania zdelnych uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszém, aby się w terminie wspominionym stawili.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Ze zaś hipoteka gruntu tegoż ieszcze uregulowaną nie iest, 16. Czerwca 1820 wzywaią się tak-Meserit ben 4. August 1828. stang z takowemi prekludowani i wie-Ronigl. Preuß. Landgericht. czne w téy mierze milczenie nakazanem im bedzie.

> Międzyrzecz d. 4. Sierpnia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastacions = Patent Patent Subhastacyiny. Das ben Backer Joseph Tufgynstischen Cheleuten zugehörige, hierselbst unter Tuszynskiemu nalezgee tu w mieys-Mro. 24. belegene, in Fachwerk gebaute

Domostwo piekarzowi Jozefowi cu pod No. 24. położone, w wiązaWehnhaus nebst Zubehor, welches gerichtlich auf 256 Athlir. 17 fgr. 6 pf.
abgeschäht worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den M. istbietenden verkauft werden.

Jufolge Auftrages des Königl. Landsgerichts zu Schneidemuhl haben wir einen Bietungs-Termin auf den 26. Nos vem ber e. Vormittags um 8 Uhr auf der hiefigen Gerichtsstude angesetzt, und laden hierdurch besitz und zahlungsfähige Kaussussige mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf später einkommende Gestote keine Rücksicht genommen werden soll, wenn nicht gesessiche Gründe die Fortsetzung der Subhastation nothwendig machen.

Die Taxe fann jederzeit in unferer Res giftratur eingesehen werden.

Robsens den 25. August 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

In Folge bes mir von dem hiesigen Königl. Hochlöblichen Londgericht geworzbenen Auftrages habe ich zum öffentlichen Verfauf gegen gleich baare Vezahlung in Preuß. Courant der im Wege der Erezkution abgepfändeten 255 Stück Schöpse einen Termin auf den 13. d. M. früh um 9 Uhr auf dem herrschaftlichen Hofe in Groß-Ludin, Pleschner Kreises, angesseht und lade hierzu Kausslussige vor.

Krotoschin den 1. November 1828. Forner, Langerichts=Referendarius. rek zbudowane z przyległościami podłag taxy sądowéy na 256 tal. 17 śgr. 6 fen. ocenione, ma bydź z powodu długów naywięcey daiącemu przedane.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 26. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana w tuteyszey izbie sądowey i wzywamy nań zdolność do kupna i posiadania maiących z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiącemu grunt ten przybitym zostanie a na późnieysze podanie wzgląd mianym nie będzie, gdyby tego prawne nle wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszóy przeyrzaną bydź może.

Łobżenica d. 25. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Wskutek udzielonego mi od tuteyszego Król. Przeswietnego Sądu Ziemiańskiego polecenia wyznaczyłem do sprzedaży publiczney za gostową natychmiast w pruskim kurancie zapłatą w drodze exekucyi zatradowanych 255 Skopów termin na dz. 13. m. b. rano o godzinie 9. w dworze wielkiey Lubini, w Powiecie Pleszewskim, na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywam.

Krotoszyn d. 1. Listopada 1828.

Forner.

### nachweifung

der Durchschnitts. Markt. Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat October 1828.

| Meizen ber Preuß. Scheffel zu  16 Meizen | Rinbsteisch das Pfund Preuß.  Sewicht |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------------|